## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 181. Montag, den 31. Juli 1843.

Angekommene Fremde vom 28. Juli.

Die Herren. Rauft. Topfer aus Frankfurth a. D., Hartmann aus Berlin, Lumme aus Lübbenau, I. im Hotel de Rome; Hr. Gutsb. v. Skorzewski aus Lagiewnik, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Gutsb. v. Otocki a. Lussowo, Wittwer aus Plugniewo, I. im Hotel de Dresde; Hr. Probst Pluszczewski aus Antonina, Hr. Kanzlei-Insp. Thiele a. Wągrowietz, I. im Hôtel de Paris; Hr. Gutsb. Graf Bninski aus Samostrzel, Hr. v. Leszczewski, Kapitain in Velgischem Dienst, aus Brüssel, I. im Bazar; Hr. Gutsb. v. Moraczewski a. Krerowo, I. Markt Nr. 67.; Hr. Hanblungs-Buchhalter Dames aus Glogau, I. Waisenstr. Rr. 9.; Hr. Schultz, Lim 33. Jus-Reg., aus Thorn, I. Königsstr. Nr. 5.; Hr. Gutsb. Kowalski aus Gorazdowo, Hr. Gastwirth Madetzki aus Bromberg, I. im Reh.

1) Ediktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des am 9. Oktober 1841. hier, selbst verstorbenen Ober-Regierungsraths Süvern ist heute der erbschaftliche Ligut, dationsprozeß erdsfinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ausprüche sieht am 28. August c. Bormitags um 10 Uhr vor dem Referendarius v. Trapezynski im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tutaj na dniu 9. Października 1841. Nadkonsyliarza Rejencyjnego Süvern, został dziś process spadkowo-likwidacyjny otworzonym. Termin do podania wszystkich pretensyj, wyznaczony został na dzień 28. Sierpnia r. h. o godzinie 10. przed południem wizbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Trapczynskim Referendaryuszem.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierverluftig erflart und mit feinen Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger pour coby sie po zaspokojeniu zgloszon; ch ber Maffe noch übrig bleiben follte, bers wiesen werben.

Pofen, am 18. April 1843. Ronigliches Dberfanbesgericht, 1. Abtheilung.

51 11117 Bekanntmachung. Auf ben Antrag bes Outsbefigere Unton b. Ros ctorowefi werden alle biejenigen, welche an die, im Sypothefenbuche feines im Roftenfchen Rreife belegenen abliden Gu= tes Saffenie in Rubr, III. sub Nro. 5. auf Grund ber, von feiner Borbefigerin Ludowica b. Roczorowsta gebornen b. Saczanieda am 21. Dovember 1826, por Motar und Zeugen ausgestellten Schulds und Berpfandunge = Urfunde fur die Un= ton, Johann, und Pelagia v. Chiapo. wefa, Gefchwifter b. Roczorowefi ex decreto vom 30. November 1826, eingetragene Poft bon 1680 Mthlr., ber= gindbar gu 5 Prozent, und bas barüber ausgefertigte, angeblich verloren gegangene Sypotheten = Dofument, beftebend aus ber mit ber Gintragungs , Dote berfebenen Dotariato : Urfunde som 21ften Movember 1826. und bem beigehefteten Sypothefen = Refognitionsicheine vom 30ften Robember 1826, über 1680 Rel. als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober jonftige Briefeinhaber Unfpruche gu machen haben, gur Unmelbung berfelben an bem am 30ften Muguft a. c. Bormittags 10 Uhr vor bem Referenda-

wszeństwa jakieby miał uznany. z pretensyą swoją li do tego odesłany, wierzycieli pozostało,

Poznań, dnia 18. Kwietnia 1843. Król. Sad Nadziemiański; I. Wydziału.

Obwieszczenie. Na wniosek Antoniego Koczorowskiego dziedzica zapozywają się wszyscy, którzy do summy 1680 tal. z prowizyą po 5 od sta w księdze hypotecznej dobrziemskich jego Jasienie w powiecie Kościańskim położonych w Rubr. III. Nr. 5. na mocy dokumentu dłużnego i zastawnego, przez Ludowikę z Szczanieckich Koczorowską poprzednią dziedziczkę swą, na dniu 21. Listopada r. 1826. przed Notaryuszem i świadkami wystawionego, dla Antoniego, Jana i Pelagii Chłapowskiej. rodzeństwo Koczorowskich w skutek rozrządzenia z dnia 30. Listopada r. 1826. zabezpieczonej, i dokumentu hypotecznego na takową wydanego, podobnie zaginionego, składającego sie z dokumentu notarycznego z dnia 21. Listopada r. 1826. opatrzonego z notą intabulacyjną i z dolączonego wykazu hypoteczno-rekognicyjnego z dnia 30. Listopada r. 1826. na 1680 tal., jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub dzierzyciele, pretensye rościć moga, celem podania takowych na termin simmer auffebenben Germine bierbureb Undbleibenden mit ihren biesfälligen Uns fpruchen prafludirt und ihnen deshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

pofen, ben 26. April 1843. Ronigl. Dber : Lambes : Gericht. Erfte Abtheiluna.

3) Berichtliches Aufgebor. 3m Sopvothekenbuche bes im Wereschener Rreise belegenen bem Cafimir bon Dtocfi ge= borigen Ritterautes Chwalibogowo fieht Rubr, III. Do. 3. Folgendes eingetragen :

500 Thaler ober 3000 Gulben pole nifch, welche fur ben Frang von Gan, manefi ju 5 Prozent blos auf Grund ber Angabe bes ehemaligen Gigen, thumere Stephan v. Szczytnichi vom 27. April 1796 und beffelben Gine milliaung in bie Gintragung bom 22. April 1797. vigore decreti bom 23. September 1797. einhero ein= getragen worben find.

Der Caffmir von Dtocht befauptet, bag

rind Bottcher in unferm Inftruftione- dnia 30. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Boettcher mit ber Marning vorgelaben, baf die Referendaryuszem w naszej sali instrukcyjnéj wyznaczony, pod tém zagrożeniem, iż niestawający z swemi pretensyami takowemi wyłączeni zostaną, i wieczne milczenie im w tym względzie nakazaném będzie.

Poznań, dnia 26, Kwietnia 1843. Król. Sad Nadziemiański; I. Wydziału.

Wywołanie sadowe. W księdze hypotecznej dobr ziemskich Chwalibogowa w powiecie Wrzesińskim położonych, Kazimierza Otockiego dziedzicznych zabezpieczonem jest w Rubryce III. Nr. 3. co następuje:

> 500 tal. czyli 3000 złotych polskich, które dla Franciszka Szymańskiego z prowizyą popięć od sta li na mocy podania Szczepana Szczytnickiego, dawniejszegowłaściciela z dnia 27. Kwietnia r. 1796. i zezwolenia tegoż na zahypotekowania z dnia 22. Kwietnia r. 1797. tutéj wskutek rozrządzenia z dnia 23. Września r. 1797. zaintabulowane zostały.

Ur. Kazimierz Otocki twierdzi, iż bie Post langst getilgt sei, und hat jum summa rzeczona oddawna wypłaconą 3med ihrer Loschung das offentliche Auf. została, i wniósł końcem wymazania gebot beanfragt. Es werden baber ber takowej, o publiczne wywołanie. -Rrant von Symanski, beffen etwanige Wzywają się zatem Franciszek Szy-Erben ober Ceffionarien, ober welche fonft manski spadkobiercy tegoz, lub cesinseine Rechte getreten find, aufgeforbert, byonaryusze, lub tez ci, ktorzy bei Bermeibung ber Praflufion, ihre Un- w prawa jego jakokolwiek wstąpili, fpruche auf obige Poft fpateftene in bem aby pretensye swe do summy poauf ben 28ften Muguft c. Bormittags 11 Uhr in unferm Inftruftionegimmer por bem Referendarius Coffins anbergumten Termine anzumelben, Manging kombes processor takovetni wyteczenie

Dofen, ben 27. April 1843.

Ronigl. Dber . Lanbes = Gericht; Erfte Ubtheilung.

4) Ueber ben Rachlag bes Sanbele= manne Geelig Galomon Gilberftein zu Bomft ift unter bem 11. November 1840 ber erbichaftliche Liquidationeprozeß er= Muguft c. Bormittage um 10 Uhr vor gen Gerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht mele Kto sie w terminie tym nie zglosi, von der Maffe noch übrig bleiben follte, wierzycieli pozostato. permiefen werben.

Bollftein, am 15. April 1843. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

thetenbuche des Grundfind's Rafwig Dr. tecznej nieruchomości w Rakonie-129., ber Bittme Johanna Cleonore wicach pod Nr. 129. polożonej, Jo-Reich gehorig, fichen Rubrica III. annie Eleonorze owdowiatej Reich

wyższej pod uniknieniem wyłączenia najpóźniej w terminie dnia 28. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed Ur. Cassius Referendaryuszem wyznaczonym podali.

Poznań, dnia 27. Kwietnia 1843. Król. Sad Nad-Ziemiański, ining I. Wydziału. lolusa

Nad pozostałością handlerza Seeliga Salamona Silbersteina w Babimoście otworzono pod dniem II. Listopada 1840. process spadkowobffnet worden. Der Termin gur Anmel- likwidacyjny. Termin do podania bung aller Unspruche fteht am 28ften wszystkich pretensyj wyznaczony. przypada na dzień 28. Sierpnia bem herrn land = und Stadtgerichts=Rath r. b. godzine 10. przed poludniem Lehmann im Partheienzimmer bes hiefis w izbie stron tutejszego Sadu przed Wm. Lehmann Radca Sądu Ziemskomiejskiego, and and admin 150

bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte zostanie za utracajacego prawo pierverlustig ertlart, und mit feinen fordes wszenstwa jakieby miat uznany, i rungen nur an basjenige, mas nach Bes z pretensya swoja li do tego odeslany. friedigung ber fich melbenden Glaubiger coby sie po zaspokojeniu zgloszonych

Wolsztyn, dnia 15 Kwietnia 1843.

Rived three Columns von 5) Bekanntmachung. Im Suppos Obwieszczenie. W księdze hypo-Mr. 1. aus ber notariellen Obligation nalezacej, zapisane sa pod Rubr. III.

bom 12. April 1829, und ber Interime= Refognition bont 23. Mai 1829. für ben Raufmann Abraham Kurtig ex decreto bom 16. Dovember 1842. 1500 Rtblr, nebft 5 Prozent Binfen eingetras gen, welche bezahlt find, und gelofcht mers ben follen. Das eingetragene Dofument fiber biefe Schuldpoft ift verloren gegangen, -und es werden beshalb alle biejenigen, melde an bie gu lofchende Forberung ober bas. -baruber ausgeftellte Inftrument, ale Gi= genthumer , Ceffionarien , Pfand, ober fonflige Briefe-Inhaber Unfpruche zu has ben vermeinen, aufgeforbert, folche in bem gu diefem Behufe auf den 14ten Muguft c. Bormittage um 10 Uhr an biefiger Gerichtoftelle vor bem Deputira ten herrn Land: und Stadtgerichte-Rath bon Rohr anberaumten Termine angumelben, widrigenfalls fie mit allen ihren Unfpruden an bas gebachte Grundfluck und bie Poft felbft refp. das baruber laus tende Dofument prafludirt, bas aufge. botene Dofument fur amortifirt erflart, und die Schuldpost im Sypothetenbuche gelbicht werden wird.

Wollstein, ben 29. Marz 1843.

Krol. Sad Ziemekolmicielik

.tdirs gtode und Stadtgericht.

6) Der Gutspächter Heinrich Leopold Philippsborn zu Sepienko und das Fraulein Amalia Mathilbe Fömer aus Sieros diam haben mittelft Chevertrages vom 20. Juni 1843, die Gemeinschaft ber

Nr. 1 na mocy obligi notaryackiej z dnia 12. Kwietnia 1829. r. i interims rekognicyi z dnia 23. Maja 1820. r. dla kupca Abraama Kurtzig, w skutek dekretu z dnia 16. Listopada 1842. r. 1500 tal, wraz z prowizyą po 5 od sta, który to kapitał już wypłaconym został i wymazanym bydź ma. Že zaś wystawiony nań dokument zaginął, zatem wzywają się wszyscy ci, którzy do wymazać się mającego kapitalu lub do wystawionego nań dokumentu jako właściciele, cessyonaryusźe, zastawnicy lub inne pisma posiadający, pretensye mieć mniemaja, aby takowe w terminie na dzień 14. Sierpnia r. b. przed poludniem o godzinie 10. w tutejszym lokalu sadowym przed Wm. Rohr, Radzca Sadu Ziemsko - miejskiego, wyznaczonym podali, inaczej bowiem z wszelkiemi pretensyami swemi tak do rzeczonej nieruchomości jako téż do realności i resp. do wystawionego nań dokumentu prekludowani, dokument rzeczony za amortyzowany użnany i kapitał wspomniony w księ dze hypotecznej wymazanym zostanie. C. .paudommino?

Wolsztyn, dnia 29. Marca 1843. Králi Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Henryk Leopold Philippsborn, dzierzawca w Sepienku i panna Amalia Mathilda Ismer z Sierosławia, kontraktem przedślubGuter und bes Ermerbes ausgeschloffen, nymtiz dnia 201 Gzerwea 1843. r. welches hierburch gur offentlichen Rennt: niff gebracht wirb. De leuten ler afeit

Roften, ben 7. Juli 1843.

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

7) Der Chalupner Martin Pflang aus Deuauth und die Glifabeth verw. Tagearbeiter Unberfch geb. Thiel bafelbft haben mittelft Chevertrages vom 7. Juli b. 3. bie Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch gor of. fentlichen Renntniß gebracht wird. 1200

Liffa, am 8. Juli 1843.

she wlowe w terminie tra

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

8) Die Albertine Concorbia Subner, verebelichte Ahlers, und beren Chemann, Raufmann Friedrich Ablers hierfelbft, haben mittelft Chevertrages vom 11. Dai e. a. nach erreichter Großjährigfeit ber Erfteren bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wirds obolista atasmadob han

Inowraclaw, am 13. Juli 1843. Ronigl, Land : und Stadtgericht.

ros mynesemys jenesonocol och

Bekanntmachung. Der wegen bes gewaltsamen Diebftahls beim Gehafer Miller in Rabbjewo bier berhaftete Wirth Johann Palenda aus Gliniento hat eingeraumtermaßen mabrend ber Faftenzeit b. S. von bem flüchtigen Berbrecher Jobann Gapa aus Potrzanomo eine Fuche: flute getauft, welche wahrscheinlich gefohlen und aus bifem Grunde mit Mereft

wspólność majątku i derobku wyta--czylie pieruk modorell magazanak ned

Kościan, dnia 7. Lipca 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

dent weedle desable freis their

Podaje się miniejszém do wiadomości publicznej, że chałupnik Marcin Pflanz i Elzbieta owdowiała wyrobnica Andersch z domu Thiel, oboje z Nowej wsi, ikontraktem przedślubnym z dnia 7. Lipca r. b. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 8. Lipca 1843. Król. Sad Ziemsko miejski.

Lucust c. Pornagago vin 10 unt Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że Albertina Konkordia Hubner, zamężna Ahlers, i maż jej, kupiec Fryderyk Ahlers w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Maja r. b., stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majatku i dorobku wyłączyli. G su 100

W Inowracławiu, d. 13. Lipca 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski. Wolffein, ben 29. Inng 1843.

Obwieszczenie. Uwięziony za kradzież gwaltowną u owczarza Müller w Radojewie gospodarz Jan Palenda. z Glinienka, w pościer. b. od zbiegłego zbrodniarza Jana Gapy z Potrzanowa klacz kasztanowatą, zapewne gdzie skradzioną a ztąd ninie przez nas przyaresztowaną jak się wyznał, kupil. Niewiadomego właściciela kla-

belegf worben. Der unbefannte Gigens Czy wzywamy, aby sie najdalej w tythumer biefer Tucheffute wird aufgefordert, godniach exterech do kommissarza fich binnen frateftens 4 Bothen bei bem obwodowego Käufera w Wierzonce, Diftrifte - Rommiffarine Raufer in Wies ktory takowa w Glinienku wskaże, rzonta, welcher ihm biefe in Gliniento zglosit a w razie uznania jej, swe befindliche Fuchsstute anzeigen wirdy jun prawo własności u podpisanego Inmelben und insofern er fie ale fein Gigen- kwizytoryatu udowodnit, albowiem thum anerfennen follte, feine Gigenthumes w razie przeciwnym klacz sprzedaną nechte bet bent unterzeichneten Inquite- "i co do piemedzy rozkaz wedle przeriatenachzubeifen, widrigenfelle Die Stute pisaw prawa wydanym bedzie. verfauft und über den Erlos inach Vor-nogion affaid anorden bet non rond anne schrift ber Gesetze verfügt werben wirb. Poznań, dnia 15. Lipca 1843.

Dofen, ben 15, Ruft 1843.

Konigliches Inquisitoriat. Królewski Inkwizytoryat.

10) Bekanntmachung. Die Lieferung ber gu bem im nadiften Fruhfahr frattfindenden Erweiterunge-Bau bes hiefigen Affgemeinen Garnifon-Lagarethe erforberlis chen Baumaterialien, als: 60,000 Stud Rlinter, 185,000 Stud Biegel Do. 1., 185,000 Ctud Riegel Ro. 2., 500 vierscheffliche Zonnen Rubereborfer Ralf, 125 Schachtruthen Mauerfand, 126 laufende Fuß  $\frac{10}{12}$  zolliges, 140 lf. F.  $\frac{10}{10}$  zolliges, 6200 lf. F.  $\frac{9}{11}$  zolliges, 430 lf. F.  $\frac{8}{10}$  zolliges, 317 lf. F.  $\frac{6}{5}$  zolliges, 2370 lf. F. 5 3blliges Gangholg; 3740 tf. g. & jolliges, 1120 tf. g. 6 3blliges, 1400 if. g. 5 jolliges Kreuzholz; 665 tauf. & 33bllige Bohlen, 32,000 laufende guß 11 36la lige Bretter, 12,500 If. F. 13bilige Bretter, 15,800 lauf. Fuß Schwarten, und 19,600 fauf. Buß 11 12 23blige Dachlatten, foll im Wege ber Submiffion an ben Mindeftfordernden verdungen werden.

Qualifizirte Unternehmer haben gu bem Ende ihre Anerbietungen bis gum 18. Miguft't. Dormittage 9 Uhr; unter Bermert bes Inhalts, verfiegelt und portofrei einzureichen; zu welcher Zeit die Eroffnung der Offerte, in Gegenwart ber fich perfonlich einfindenden Gubmittenten im Bureandes obengenannten Lagarethe er= folgen, und worauf mit den Mindeftforderiiden, infofern deren Gebote überhaupt annehmbar erscheinen, unter ausbrucklichem Borbehalt ber Genehmigung ber Roniglichen Intendantur Sten Armee-Corps, Die erforderlichen Confracte abgefchloffen werben follen. Die ben Lieferungen jum Grunde gelegten Bedingungen, liegen in bem gedachten Bermaltunge-Bureau, von heute ab, gur Ginficht bereit.

Bugleich wollen bie Gubinittenten angeben, welche andere verschiedene Solzer, und zu welchem Preise, im Laufe bes funftigen Jahres auf ihren Solzplaten porrathig fein werben, um ben Bebarf infoweit berfelbe fich jest nicht abs feben laft, von dem Mindeftfordernden ju entnehmen.

Unerbietungen in unbestimmten Bablen und Dachgebote, fomobl fdriftliche als mundliche, muffen nach Ablauf bes Bietungetermine, von ber Sand gewiesen werden. Pofen, ben 28. Juli 1843. ohnein de nie beid ficht gelige grand

Die Rommiffion bes Allgemeinen Garnifon=Lagarethe.

melben und infofera er fi<del>r ald fein Cigate docuseren en</del>dowaduit anna 11) Todes,Anzeige. Am 27. b. M. Rachmittage 3 Uhr enbete unfere geliebte Mutter, Die verwittwete Schmiebemeifter Eva Rofina Weltinger geb. Bentichel, nach einem gebntagigen febr febmerghaften Rrantenlager ihre irbifche Laufbahn in einem Alter von 74 Jahren, Diefes zeigen wir unfern Bermanbten und Rreunden fatt besonderer Meloung gang ergebeuft an und bitten um ftille Theilnabme.

Die hinterbliebenen.

- 12) Bafferstraße Do. 24. ift von Michaeli b. 3. ab bie erfte Ctage gu vermies then, bas Rabere ift beim Eigenthumer bafelbft ju erfragen.
- 13) Gin grauer, braungeffecter Suhnerhund mit einer unbehaarten Darbe am Ropf, auf ben Ramen Boncoeur borend, ift am 23. b. D. abhanden gefommen; wer benfelben in ber St. Abalbertftrage Do. 115. wiederbringt, erhalt 1 Rthlr. Belobnung. Higgs 420 ft. 3- 4. 1000 600, 317 ft. 8
- 14) Bon Giner Roniglichen Sochloblichen Regierung gu Unlagen bon Bligablej= tern authorifirt, beehre ich mich ben bochgeehrten Bauherren, welche bie Abficht haben, ihre Bauanlagen mit Bligableitern verfeben zu laffen, mit bem Bemerten gang ergebenft zu empfehlen; baf ich bie Arbeit billiger gu ftellen im Stande bin, wenn bie Musführung berfelben bor vollenbeter Dacheindedung und Begraumung Der Gerufte bewirtt werben fann, Derartigen geehrten Auftragen fieht entgegen ber Mechanitus M. Pfanbt in Pofen, Zaubenftrage Do. 6.
- 15) Bon heute ab vertaufe ich in meiner Liqueur und Branntwein-Fabrif bas Quart doppelt. Branntwein gu 4 Ggr.; einfachen dito gu 31 Ggr; Rorn bito gu-21 Ggr; Liqueur gu 10 Ggr. und ertheile bei Quantitaten 50 Rabatt. Gleichzels tig erlaube mir mein moblaffortirtes Lager in Rums, Spiritus, Meth, Ririch= und Simbeerfaft gu empfehlen. Dofen, Den 27. Juli 1843. Sartwig Kantorowicz, Bronferftrage Do. 4.

Solice, rut in moldicht William Constantingen Capers auf ihren horn